## Intelligenz-Blatt tur das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 281. Mittwoch, den 24. November 1847.

Ungekommene Fremde vom 22. November.

Br. Plenipotent Mucglowsti aus Dafoslam, Die Ben. Guteb. v. Szczaniecti aus Sanfowice, v. Dielecti aus Sciborge, v. Chlapoweti aus Rothborf, v. Ia= chanometi aus Choryn, v. Ponineti aus Tulce, v. Zaczanoweti aus Glawofzewo, v. Jaraczewell aus Dielzyn, Frau Guteb. Blenza aus Binnagora, Rowacta aus Miloslam, I. im Bagar; fr. Bimmermeifter Stern aus Bachaeberg, Sr. Spediteur Prager aus Rawicg, I. im Hotel de Pologne; Frau Renbant Muller und Fraul. Bernede aus Guefen, I, im Hotel de Saxe; Frau Guteb. Bold aus Pufgegptomo, v. Bablocta aus Swiagbowo, Die frn. Guteb. Rohrmann aus Chragfiowo, v. Ba= ranowell aus Mzegnowo, I. im fdwarzen Abler; Die frn. Guteb. Graf Grabomeli aus Grylewo, Rlamiter aus Riegychowo, Rofenau aus Broftowo, v. Lacfi, Sr. Martifulier v. Lacti und fr. Juftigrath Schuler aus Dofadowo, Die Brn. Lieuten. Borowell und v. Deier aus Gorlit, fr. Doftinfpettor Schulze aus Fraufiadt, Dr. Solzhandler Rleinmann aus Savelberg, Die Srn. Raufl. Behr aus Stuttgart, Roch aus Leipzig, Wendt und Melhardt aus Berlin, Boltowefi aus Bembowo, I, in Hotel de Rome; Die hrn. Raufl Repfer und Lazarus aus Rafwig, I. in 3 Kronen; br. Literat Breiff aus Papau bei Thorn, Die Brn. Rauft. Bestary aus Gofinn, Bollmann aus Schrimm, Rothe aus Birnbaum, Gottftein aus Liffa, Sr. Guteb. Rogomeli aus Gorta, I. im Gidfrang; Br. Probft Stefanowicz aus Punig, I. im Hotel de Berlin; Dr. Gaftwirth Klutowell que Zione, I. im Reb; Dr. Lanbrath m. Gumpert aus Dbornit, Sr. Bermalter v. Tomicki aus Brzoftomo, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Lanbichafterath v. Befiereti aus Rapachanie, Sr. Gutep. Matecfi aus Glupon', Sr. Guteb. v. Dofgegonefi aus Jegiorfi, I. im Hotel à la ville de Rome; Frau Guteb. Grafin Szejaniecta aus Bufowice, Die frn. Guteb. Shopert und Dorffer aus Dzieczon, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb.

v. Grabeli oue Dziergazno, Speichert aus Bromberg, v. Raboneli aus Dominowo, Sr. Landidafterath Riffmann aus Pinne, Br. Ugronom Rrolifoweti aus Iwno, I, im Hôtel de Bavière.

Ueber ben 1) Poictals Citation. Rachlaß des ju Stanomin am 19. Mai zostalością zmarlego w Stanominie 1846 verftorbenen Gutebefigere Rarl na dniu 19. Maja r. 1846. Karola Lawreng, wogu bie im Juowraclawer Lawrenza dziedzica, do którey naworden. 122 den Band Bandarold o Arcess spadkowo likwidacyjny.

weisung aller Unspruche an die Maffe fteht wszelkich pretensyj do massy wyznaauf den 4. Marg 1848 Bormittage czony jest termin na dzień 4. Marca um 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Derlandes . Gerichte , Rath Botticher in unserm Justruftionegimmer an, ju Radzea Sadu glownego w izbie nawelchem nachträglich noch die ihrem Aufi enthalte nach unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners Lawreng, ale:

- a) bie Bittme Forfter und beren Rind,
- b) bie Bittme Teffner jest verebelichte M. Teste,
- c) bie Ungelifa von Lafinsta verebe=
- Szunsti und beffen bibofinnige dzica, i siostre tegoż na umy-Schwester, Blitte an Intered et

von Lochedischen erbichaftlichen Liquidas wie sukcessyjno likwidacyjnej po pon Lochodischen Liquidations = Maffe an pretensyow massy likwidacyjnej La-

Zapozew edyktalny. Nad po-Rreife belegenen Guter Stanomin und leza polożone w powiecie Inowracla. Stanomefa Bola gehoren, ift auf ben wskim dobra Stanomin i Stanomska Untrag der Benefizialerbin beffelben per wola, został na wniosek sukcessorki decretum bom 11. Mai b. 3. ber erbe tegoż beneficyalnej otworzony per Schaftliche Liquidatione : Progeg eroffnet decretum z dnia 11. Maja r. b. pro.

Der Termin zur Anmelbung und Aus. Do zameldowania i sprawdzenia 1848. z rana o godzinie i ttéj przed delegowanym Wnym Boetticher, széy instrukcyjnéj, na który wzywamy następnie jeszcze z pobytu niewiadomych wierzycieli współdłużnika, mianowicie:

- a) wdowe Foerster i dziecko tejże,
  - b) wdowę Tessner teraz zamężna Jeske.
  - 6) Angelikę z Łakińskich zamężna
- d) der Gutebesiger Joseph Rniag bon d) Jozefa Kniaza Szajskiego dzieslach oblakana, and state of

hinfichte ber benfelben in der Frang Ignat ze wzgledu na przekazane im w sprationd-Sache von ben Forberungen ber 2c. Franciszku Ignacym Lochockim z ben Gemeinschuldner Lawrenz überwiesenen Antheile hierdurch unter ber Warsnung vorgeladen werden, daß der Außebleibende affer seiner etwanigen Borrechte verlustig erflart und mit seinen Forderungen nur an basjenige, was nach Bestriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 26. Oftober 1847.
Rbnigl. Oberlandesgericht.

1848, przed poludniem o godzinie

chockiego do współdłużnika Lawrenza części, niniejszem z tem zagrożeniem, że niestawający utraci swoje mieć mogące prawa pierwszeństwa i z pretensyą swoją li tylko do tego przekazanym zostanie, coby się jeszcze pozostało z massy po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli.

Bydgoszcz, d. 26 Paździer. 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

2) Nothwendiger Verkauf. Dber=kandes=Gerichtzu Bromberg.

Das im Mogilnoer Kreise belegene Mittergut, Stadt Gembice No. 52., so wie bas bagu gehörige Dorf Dierzagand No. 38., jusammen landschaftlich abgesichäft auf 22,093 Athlr. 23 fgr. 10 pf. soll am 31. Mai 1848. Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhasigt werden.

Tare, Sppothekenschein und Kaufbebingungen konnen in ber Registratur einges feben werben.

Der abwesenbe Besiger Joseph von Mitoreti und bie bem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger, Gutebesiger Stanislaus von Biesieftereti und Gutebesizzer Albin von Malczeweti werden hierzu bffentlich vorgeladen.

sheete ka miasuso'l w ill istoradour

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie miasto Gembice Nr. 52., wraz do tego należącą wsią Dzierzążno Nr. 38. w powiecie Mogilińskim, przez Landszastę razem oszacowane na 22,093 Tal. 23 sgr. 10 sen., mają być sprzedane na dniu 31. Maja 1848, zrana o godzinie 11tėj w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

Nieprzytomny właściciel Józef Mikorski i z pobytu niewiadomi wierzyciele, dziedzie Stanisław Biesiekierski i dziedzie Albin Malczewski, zapozywają się na ten termin publicznie.

Part St. Marth w Worth Rubrica III

en reponded have the tribudated & cone

3) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt, Gericht gu Pofen, Erste Abtheilung, ben 15. Oftober 1847.

Das Grundstud des Eigenthumers Casimir Andrzejewsti hier auf der Borstadt
Zawade sub Nr. 101 nebst Plusse, abgeschätzt auf 789 Athle. 3 fgr. zufolge der,
nebst Hypothetenschein und Bedingungen
in der Registratur einzusehenden Tore,
soll am 31. Marz 1848 Vormittags
11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger, die Geschwister Cafimir Joseph und Catharina Marianna Bibrowiez ober beren unbefannte Erben wers ben hierzu öffentlich vorgeladen,

4) Deffentliches Aufgebot. Lande und Stadtgericht ju Pofen, Erste Abtheisung, den 26. Ottober 1847.

meser blandsadio rarem

Das von dem Mühlenmeister Gottfried Specht hier unterm 23. Marz 1825 für den Mühlenmeister Samuel Specht über 300 Athle. ausgesiellte notarielle Schulds dokument nebst annectirter Beitritts Erstlärung der Ehefrau des Schuldners der Johanna Christiane Specht geborne Pietzener, auf Grund dessen obige Forderung auf dem Grundstücke No. 71 der Worsstadt St. Martin zu Posen Rubrica III. No. 3 intabulirt ist, nebst Hypothekens

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszy wydział,
dnia 15. Października 1847.

Posiadłość Kazimierza Andrzejewskiego tu w Poznaniu na przedmieściu Zawady pod liczbą 101. leżąca, wraz z płósą roli oszacowana na
798 Tal. 3 sgr. wedle taxy, mogącej
być przejrzanej wraz z wykazem
hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Marca
1848. przed południem o godzinie
11téj w miejscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Kazimierz, Józef i Katarzyna Maryanna rodzeństwo Bibrowicz lub ich niewiadomi spadkobiercy zapozywają się na tenże termin niniejszem publicznie.

organism denoted and another

Zapowiedzenie publiczne. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 26. Października 1847.

Obligacya przez Gottfryda Specht, młynarza tu z Poznania pod dniem 23. Marca 1825. dla Samuela Specht także młynarza na 300 Talarów przed Notaryuszem wystawiona, z dołączonym do niej aktem przystapienia żony wspomnionego dłużnika, Joanny Krystyny Specht z domu Pietzner, na mocy której wierzytelność powyż rzeczona do księgi hipotecznej nieruchomości tu w Poznaniu na przed-

Recognitioneschein vom 29. September 1825 find verloren gegangen

Alle biejenigen unbekannten Personen, welche an biesem Schuld = resp. Hypostheken Dokumente als Erben, Eigenthüsmer, Cessionarien, Pfand = ober sonstige Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, werden vorgeladen, sich binnen 3 Monatten und spätestens im Termine den 10. März k. J. Bormittags 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Land = und Stadt, Gerichts-Rath Wüller in unserem Inftruktionszimmer bei Vermeidung der Ausstehließung zu melben.

5) Der Gerber Wilhelm Siewert und bie Susanna Rapacka von hier, haben mittelft Chevertrages vom 9. Oktober 1847. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hier, burch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bromberg, am 16 Oktor. 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Niewiadomi a pobyni wierzyciele:

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stabtgericht zu

Die jum Rachlaffe bes verfiorbenen Oberamtmanns Abolph Pudert gehörigen Erbpachteguter Budgen und Pozegowo follen zufolge ber, nebst hoppthekenschein und Bedingungen in ber Registratur eine

mieściu Święto - marcinskiem pod liczbą 71. leżącej, w dziale III. numerze 3. zapisaną została, wraz z wykazem hipotecznym dnia 29. Września 1825. udzielonym zaginęła.

Zapozywają się przeto wszystkie niewiadome osoby, które do obligacji wspomnionej i wykazu hipotecznego jako spadkobiercy, właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy, najpóźniej zaś w terminie na dzień 10. Marca r. p. wyznaczonym, przed Deputowanym naszym Sędzią Mueller w izbie naszej instrukcyjnej o godzinie 11tej przed południem zgłosili, inaczej z takowemi wykluczeni zostaną.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że garbarz Wilhelm Siewert i Zuzanna Rapacka z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Października 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 16. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szremie.

Do pozostałości zmarłego naddzierzawcy Adolía Pückert należące dobra wieczysto-dzierzawne Budzyn i Pożegowo mają być wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykaBormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werben.

karren hipotecznym dnia 20. Weze.

Der Reinertrag beiber Guter von 1437 Kthlr. 20 fgr. 10 pf. gewährt zu 5 Prozent einen Taxwerth von 22,753 Kthlr. 26 fgr. 8 pf. und zu 4 Prozent einen Taxwerth von 28,442 Kthlr. 10 fgr. 10 pf. Darauf baftet ein Erbpachtstanon von 374 Kthlr., welcher zu 4 Prozent gerechnet ein Kapital von 9350 Ktl. darstellt, so daß der Werth der Erbpachtsgerechtigteit zu 5 Prozent veranschlagt, 13,403 Kthlr. 26 fgr. 8 pf., zu 4 Prozent 19,092 Ktlr. 10 fgr. 10 pf. beträgt.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger:

1) ber chemalige Pachter Stanislaus

2) die Erben und Glaubiger des Bons woben von Dpalensti werben bierzu öffentlich vorgelaben. Schrimm, ben 18. Oftober 1847.

7) Mothwendiger Verkauf. Rand, und Stadtgericht zu Rrotofdin.

Das bem Franz Samuel Gustav Ro, thert gehörige in Zdunn sub No. 411 belegene Wohnhaus nebst Garten, abges schätzt auf 250 Athlie zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, soll am 7. März 1848 Bormittags 9 Uhr

zem hypotecznym i warunkami w Registraturze, dnia 29. Maja 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Dochód czysty dóbr tych wynoszący 1137 Tal. 20 sgr. 10 fen. po
pięć procent rachując, wydaje wartość taxy 22,753 Tal. 26 sgr. 8 fen.
a po 4 procent 28,442 Tal. 10 sgr.
10 fen. Na tychże ciąży wieczystodzierzawny kanon w kwocie 374 Tal.,
który licząc po 4 procent na kapitał,
wydaje 9350 Tal. tak, iż istotna wartość wieczystej dzierzawy tej po pięć
procent szacowana, 13,403 Tal. 26
sgr. 8 fen. a po 4 procent 19,092 Tal.
10 sgr. 10 fen. wynosi.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

nodadwer nod abaga connegue and

2) spadkobiercy i wierzyciele wojewody Opaleńskiego,

zapozywają się niniejszem publicznie. Szrem, d. 18. Października 1847.

Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Dom z ogrodem w Zdunach pod Nr. 411. polożony, do Franciszka Samuela Gustaw Rothert przynależący, oszacowany na 250 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben, mmaft manifeld bit lan Sieflagt. bein, Marcus Berten, Manthe, Meionnade

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Braclufion fpateftens in Diefem Zermine gu melben.

Rrotofchin, ben 5. Oftober 1847.

Marca 1848, przed południem o go dzinie gtéj w miejscu zwykłem po. siedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, dn. 5. Pazdzier. 1847.

8) Die Friederife Bilhelmine Ben. riette geborene Subner und beren Chemann ber Geneb'arm Friedrich Genbner gu Dbornit, haben mittelft Bertrages vom 24. Auguft 1847, nach erreichter Groß: jabrigfeit ber Erfteren, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgefoloffen, welches hierburch gur offentlie chen Renntniß gebracht wirb.

Rogafen, am 11. Oftober 1847.

Podaje się niniejszem do Wiado. mości publicznej, że Fryderyka Wilhelmina Henryeta z Hübnerów i mąż jei Fryderyk Geudner Zandarm w Obornikach, kontraktem z dnia 24. Sierpnia 1847., stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Rogoźno, d. 11. Październ. 1847.

Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

9) Bekannemachung. Den 4. Dezember b. 3. Bormittage 9 Uhr follen im hiefigen Gerichtshofe: a) zwei braune Stuten und ein gohlen, b) zwei polirte Rleiberfpinde, c) zwei Gophas und d) zwei Doppelflinten, meifibietend gegen gleich bagre Bablung berfauft werben. Raufwilligen jur Rachricht.

Wreichen, am 17. November 1847.

Konigl. Auftione = Rommiffarius,

10) Bekanntmachung. Den 30. November c. Bormittage 9 Uhr werben in Straalfomo 200 Mutterichaafe gegen gleich baare Bahlung meiftbietend verfauft. Daju werden Raufluftige eingeladen. Brefchen, am 17. Dovember 1847. Ronigl. Auftions - Rommiffarius.

11) Die Berlobung unferer alteften Tochter Dorothea mit bem Raufmann herrn Abolph Samburger von bier, beehren wir fich in Stelle befonderer Melbung Bermandten und Befannten hiermit ergebenft anzuzeigen.

Schmiegel, ben 21. November 1847. M. Teplit und Frau. Dorothea Teplit, Abolph Samburger, ale Berlobte.

- 12) Machlaß-Auktion. Donnerstag ben 25. November Bormittags von 10 und Nachmittags von 3 Uhr ab sollen im Apollo-Saal auf hiesigem Rammereiplag mehrere Nachlaß-Sachen, bestehend in Mobeln, Uhren, Betten, Wasche, Kleidungs-studen, Kupfer, Eisen, Messing, Glas und Fanance-Gegenstände, so wie auch Hausund Kuchen-Gerathschaften, dffentlich gegen baare Zahlung versteigert werden.
  - 13) W drodze z Buku do Sendzin zginęła klacz gniada, rosła, 4 lata stara, mająca tylną lewą nogę z pętliną białą, gwiazdkę na czole małą, w dolnej szczęce drugi zab od brzega czarny i krzywo wyrośnięty, mająca na sobie siodło białe jelonkowe i pod siodłem derę w pasy czerwono-zielone, uzdeczkę z kręconego rzemienia, dnia 15. t. m. wieczorem o godzinie dziewiątej, Znalazca takowej niech się zgłosi do Pana Marciua Ginter w Buku, od którego odbierze wynagrodzenie 5 Tal., prócz kosztów obrocznych.
  - 14) Ein Sohn rechtlicher Eltern tann als Buriche fofort eine Stelle finden in ber Galanteriemaaren , handlung von Beer Menbel.
  - 15) Da ich in 4 Wochen fortziehe und mein Lager raumen will, so verlaufe ich unten benannte Gegenstände zu auffallend billigen Preisen: 4 und 5 breite Kattune, halbwollene Sachen, Mousselin de laines, schwarzen Kamlot, Gardinen, gemusterte und in Borten, so wie auch rothkarrirte Sammtkravatten; 7 und 4 Polstatucher; weißen Köper 10, 9, 8, 7, 4; 8 breite Perkand, Schlafrockzeuge, Piqueerwesten, so wie auch halbseidene und wollene. Der Ausverkauf ist in der Schiffers Straße im neuerbauten Klecmannschen Hause bei
  - 16) Seute Dienftag ben 23. frifche Burft und Schmortobl bei U. Schneiber.
  - 17) Mittwoch ben 24. November jum Abendessen: Teltower Ruben mit Cotelett und hafenbraten mit Schmortohl, wozu ergebenft einladet Gerlach.

resonand visited on the size want working a settlemed delects prod

Little of the first the control of t